# Posener Intelligenz : Blatt.

# Mittwochs, ben 14. December 1825.

#### Angefommene Fremde bom 8. December 1825.

Frau Gutsbesitzerin v. Sforzewska aus Sepno, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer Graf Kalkreuth aus Kozmin, Hr. Ober-Amtmann Nehring aus Gozbowo, Hr. Gutsbesitzer v. Kurcewski aus Cholawy, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kurcewski aus Kornik, I. in Nro. 10 Walischei; Hr. Kaufmann Kriedlander aus Berlin, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße.

Den gten December.

Herr Kaufmann Weber aus Stettin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer von Krzyzanowski aus Vorowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Krzyzanski aus Zernik, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den Toten December.

Herr Gutsbesiger v. Kalfstein aus Pfareti, Hr. Gutsbesiger v. Swinareti aus Schocken, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Candidat Theologia Beuthner aus Zedlig, Hr. Administrator Schmidt aus Schmiegel, I. in Mro. 99 Wilbe.

Den titen December.

Hein und Hr. Jufpector Hofmann aus Bojanowo, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Mielzinski aus Pawlowice, Hr. Gutsbesiger v. Welzinski aus Pawlowice, Hr. Gutsbesiger v. Westerski aus Zastrzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Bekann nt mach ung. Die zehnte und letzte Staatsschuldschein = Pramien = Ziehung wird in Folge der Bekannsmachung vom 24. August 1820. am 2. Januar k. J. ihren Ansang nehmen und in berselben Art, wie die vorigen Ziehungen, bewirft werden.

Berlin den 4. December 1825. Königliche Immediat = Commission zur Vertheilung von Pramien auf Staats= Schuld = Scheine.

(ges.) Rother. Rayfer. Wollny. Beelig.

Befanntmachung.

Die Amalie geborne Atteler und Samuel Neumannschen Cheleute zu Santomust, haben, nachdem Erstere majorenn geworden, die Gemeinschaft der Guter unter sich ausgeschlossen, welches zur öffentlichen Kenntniß hiermit gestracht wird.

Posen den 24. November 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Amalia z Kittlerów i Samuel małżonkowie Neumann w Zaniemyślu, po doyściu przez pierwszą doletności, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań d. 24. Listopada 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhafatione=Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Machlasse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene adeliche Gut Strzeszki, soll auf den Antrag eines Gläubigers subhassirt werden. Es ist im Jahre 1824 gerichtelich auf 11,287 Athlr. 23 sgr. geschätzt worden. Zum Verkauf desselben haben wir die Bietungs Termine auf

ben 7. Mary,

ben 7. Juni, und

ben 7. September 1826.,

wovon der letzte peremtorisch ift, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gerichts-Schlosse anderaumt, zu welchen wir Kauslustige und Fähige mit dem Bemerken einladen, daß der Bietende eine Caution von 1000 Athlr. entweder baar oder in Pfandbriefen zu erlegen hat und daß der Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme erfordern, erfolgen soll. Zugleich werden alle unbekannte Realprätendenten, namentlich der dem Ausenthalt nach undekannte Toseph von Laszeznnski, vorgeladen, ihre Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim położona do pozostałości Ur. Piotra Sokolnickiego należąca, na wniosek iednego z wierzycieli subhastowaną bydź ma. W roku 1824. sądownie na 11287 Tal. 23 śgr. oszacowaną została. Do przedaży teyże wyznaczyliśmy terminalicytacyjne na

dzień 7. Marca,

dzień 7. Czerwca i na

dzień 7. Września 1826.

z których ostatni iest zawity, zawsze przed południem o godzinie otey przed Sędzią Elsner w naszym zamku Sądowym, na który ochotę kupna maiących i zdolność posiadaiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 1000 Tal. albo w gotowiznie, lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Zarazem niewiadomych Wierzycieli realnych a szczególnie z mieysca mieszkania niewiadomego Józefa Lasczyńskiego

Gerechtsame in biefen Terminen mahrzus nehmen, wibrigenfalls beim Musbleiben bem Meifibietenben nicht nur ber Bu= fchlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Lofchung ber fammtlich eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden for= berungen und zwar ber fegtern; ohne baf es zu biefem Zweck ber Produftion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben foll.

Die Zare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben merben. Pofen ben 7. Robember 1825.

Abnigl. Preug. Landgericht.

aby praw swych w terminach dopilnowali, zapozywamy, gdyż w razie niestawienia się, naywięceydaiącemu nietylko przyderzoną zostanie, lecz po złożeniu licytum wymazanie zaintabulowanych, iako też wypadłych summ, i wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania dokumentów w tym celu nastąpi.

Taxa i warunki w Registraturze na-

szey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 7. Listopada 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das im Bufer Rreife belegene Gut Wyfoczka, zur August von Zaboroweki= ichen Liquidatione = Maffe gehörig, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 14989 Rthlr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag bes Cura= tors ber Maffe offentlich verkauft werben.

Die Bietungs = Termine find auf

ben 19. October c., ben 28. Januar a. f., ber peremtorische Termin auf ben 30. Mai a. f.,

por bem Landgerichterath Sebbmann Morgens um 9 Uhr in unferem Gerichts= Schloffe angesett.

Befrigfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine ber Patent Subhastacyiny.

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na talar. 14989 oszacowane na wniosek kuratora massy publicznie przedane bydź maia.

Termina licytacyi na dzień 19. Października r. b. na dzień 28. Stycznia 1826, i zawity termin

na dzień 30. Maia 1826. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańa skiego Hebdman przed południem o godzinie gtey w naszym zamku Sądowym wyznaczone zostały. ność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z ta wzmianka: iż w termiBuichlag an ben Meistbietenben erfolgen soll, in sofern nicht gefestliche Umftande eine-Ausnahme gulaffen.

Die Tare und Raufsbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane by dź mogą,

Poznań d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des zu Opalenica Bufer Kreises am 4. December 1813 verstorbenen Probstes Anton Hochhaus ift heute der erbschaftliche Liquidations= Prozeß erbsset worden.

Wir haben zur Unmeldung und geho: rigen Nachweifung ber Unspruche aller Glaubiger einen Termin auf ben 31ften Januar f. Bormitt. um 9 Uhr bor bem Deputirten Land-Gerichts-Rath Raulfuß in unferm Inftruftione-Bimmer angefett, und laben dazu alle unbefannten Glaubi= ger mit ber Warnung por: baf biejeni= gen, bie in Diefem Termine weber perfonlich noch burch einen gulaffigen Bevoll= machtigten erscheinen, mit ihren Forberungen an die Maffe prafludirt und nur an badjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger bon ber Maffe übrig bleiben Durfte.

Denjenigen Glaubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Ehehaften an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarłego dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowo. dnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Styczniar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż ci którzy się ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zbytecznéy odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć niehiefigen Orte an Bekanntschaft fehlt, wers ben die Justiz = Commissarien Guderian und Brachvogel als Mandatarien benannt, die mit Information und Boll= macht versehen werden können.

Pofen ben 22. September 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht. mogą, i znaiomości w miescu tuteyszém niemaią proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyan i Brachvogel na Mandataryuszów, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825.' Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers wird das im Schrodaer Kreise hiesigen Regiezungs = Bezirks belegene Gut Uzarzewo nebst dem Borwerk Swigcinek, welche gezichtlich auf 35,804 Kthlr. abgeschätzt worden ist, subhastirt, wozu drei Bieztungs = Termine auf

ben 3. September, ben 6. December 1825, und ben 15. Marz 1826.,

und wovon der dritte und legte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brufner angesetzt worden find.

Wir laben daher alle Kauflustige und Besithfähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder durch Bevollsmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbiestenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Kaufbedingungen und ber Tare kann täglich in unserer Concurs = Registratur erfolgen. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Swięcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Sredzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r. b., na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 15. Marca 1826,

z których trzeci a ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane być mogą. Ingleich wird ber bem Wohnorte nach unbekannte vormalige Pachter von Uzastzews Thadens v. Swinarsti, dem der Justiz - Commissarius Brachvogel zum Anstieuten bestellt wird, mit der Warmung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben dem Neistbietenden nicht nur der Justiag ertheilt, sondern nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen und teer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Iweit der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen den 10. Marg 1825.

ASSEMBLY THE STATE OF

over a state of the second of the

Zarazem żapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iż mimo niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych, i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. ro. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Constitution and the constitution of

Ebictal = Bortabung.

W. OMETINORS ON THE TO

In dem Hypothekenbuche des den Binzent v. Prusunskischen Erben gehörigen, im Großberzogthum Posen und dessen Birnbaumer Kreise belegenen adlichen Guts Popowo nebst dem Dorfe Debrzuo, stehen Rubr. III. Nro. 3. 6166 Athlr. 20 fgr. oder 37,000 Fl. poln. als ein von dem Landrath Kaver von Biernackt oder Viernawski dem persiedenen Binzent v. Prusunski gemachtes verzineliches Darlehn auf Grund des darüber coram Notario ausgestellten Schuldedoruments vom 27. Juni 1799 ex Decreto vom 29. ej. m. et a. eingetragen.

Die jegigen Eigenthumer bes ver=

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy döbr szlacheckich Popowa i Debrzna, w W. Xięstwie Poznańskiem Powiecie Międzychodzkim położonych, sukcessorom Ur. Wincentego Prusimskiego należących, zaintabulowane są na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799., w rubryce III. Numerze trze cim 6166 Tal. 20 śrbrn. czyli 37000 złotych polskich z obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. iako pożyczka, przez Landrata Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, zmarlemu Wincentemu Prusimskiemu, z obowiązkiem opłacania prowizyi,

pfanbeten Gnte, bie ven Prufinefifchen Erben, behaupten unter Production einer bon beur Glanbiger Zaver v. Biernameli am 25. Juni : 800 ausgefiellten Quit= tung, baß biefe Schuld ber 6166 Rittr. 20 far: bezahlt fen, und fuchen beren Lofdung nach. Da fie aber bas Drigi= nal = Schuld & Document bem 27ten Juni 1799 fo wenig, ale ben, über beffen Eintragung ausgefertigten Sypothefens schein bom 29. ej. m. et a. beizubringen im Stande find, ihnen auch ber Muf= enthalt ihres fruhern Glaubigers ober ber Erben beffelben unbefannt ift, fo haben fie auf Umortifation bes Documente und Praclufion etwaniger Unfpruche aus letterm angetragen.

Dem zufolge laten wir ben ehemali= gen Landrath Xaver von Biernadi ober Diernamefi, welcher fruber zu Petrifau wohnte, feine etwanigen Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in feine Rechte ge= treten find, hiermit bor, in bem am 3 ten Marg a. f. Bormittage um 10 por bem Deputirten herrn Rammerge= richte = Uffeffor Wegner in unferem Par= theien = Bimmer angesetzten Termine gu erscheinen, und ihre etwanigen Rechte aus bem verlornen Schuld = Documente bes Bincent von Prufimeti vom 27ten Juni 1799 uber 6166 Rthir. 20 fgr. an bas verpfandete Gut Popowo und Debrano anzumelben und nachzumeifen, indem im Michtericheinungsfalle fie mit ihren etwanigen Realaufpruchen an ge= bachtes Gut werden pracludirt, und dana. Terazineysi właściciele dólar zastawionych Ur. Prusinscy, twierdząc przy produkcyi kwitu przez wierzyciela Ur. Kawerego Biernawskiego pod dniem 25. Czerwca 1800. wystawionego, iż dług rzeczony Talarów 6166 śrbrn. 20 zapłacony iest, poszukują wymazania onegoż.

Ponieważ zaś ani oryginału obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. ani też wystawionego na dowód intabulacyi téy summy atestu hypotecznego z d. 29. rzeczonego m. i roku złożyć nie są w stanie i mieysce pobytu ich dawnieyszego wierzyciela, lub też iego sukcessorów nie jest im wiadome, przeto o amortyzacyą dokumentu rzeczonego, i prekluzyą iakichkolwiek pretensyi z niego wnieśli.

W skutku tego zapozywamy ninieyszém byłego Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, który dawnien w Piotrkowie mieszkał, iego spadkobiorców, cessyonaryuszow lub też tych, którzy w prawa iego wstąpili, aby się w terminie na dzień 31. Marca r. p. o godzinie 10. zrana przed Delegowanym Assessorem Sadu Kameralnego Wegner wyznaczonym, wizbie naszéy stron stawili, i iakieżkolwiek prawa swoie z zagubioney obligacyi Ur. Wincentego Prusimskiego z dnia 27. Czerwca 1799. na talarów 6166 śrbrn. 20 brzmiącey, do zastawionych dobr Popowa i Debrzna miane, podali i udowodnili,

ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Meferig ben 17. November 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi realnemi do dóbr wspomnionych prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 17. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
Es foll nach bem hier affigirten Subhastations. Patente bas in der Stadt Brak
unter ber Mr. 128 gelegene, ben Tuchmacher hornschen Erben gehörige, auf
240 Athlir. gerichtlich taxirte Wohnhaus
nebst Feldgarten, in bem hier am 10.
Februar k. J. anstehenden Termine
meistbietend verkauft werden, wozu wir
Käuser einladen.

Meferitz ben 3. October 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego domostwo, w mieście Broycach podliczbą 128 leżące, spodkobiercom szewca Horna należące, sądownie z przynależącym do niego ogrodem polnym na Talarów 240 cenione, publicznie naywięcéy daiącemu w terminie na dzień 10. Lutego r. p. wyznaczonym tu przedane będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 3. Paździer. 1825. Królew- Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Die freie Allodial = Rifter = Herrschaft Fallmieromo' im Wirfiger Kreise und Bromberger Regierungs = Departement belegen, bestehend aus:

1) dem Vorwerk Fallmierowo auf 98,880 Athlr. 1 fgr. 6 pf.;

2) Riaisfowo,

5,939 Athlr. 12 fgr. 6 pf.;

3) Dobrzyniewo,

23,651 Athlr. 24 fgr. 4 pf.;

4) ben Waldungen,

3,828 Rthlr. 6 fgr. 8 pf.;

Da in dem zu diesem Zweck angestanbenen peremtorischen Bietungs = Termine
auf das Gut Fallmierowo keine Gebote,
abgegeben, und die Genehmigung in den
Zuschlag für das auf das Gut Dobrzy=
niewo gethane Gebot von 16,000 Athlr.
Seitens der gedachten Königl. Provinzial=Landschafts=Direction nicht ertheilt
worden, so haben wir auf deren Antrag
zur Fortsetzung der Lieitation einen neuen
Termin auf den 21. März 1826.
Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kryger im Land=

Patent subhastacyiny.

Maiętność dobr allodyaluych Fakmierowa w Powiecie Wyrzyskim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

1) z folwarku Falmierowa na 98880 tal. 1 śgr. 6 fen.

2) dito Kiaszkowa na

5939 tal. 12 sgr. 6 fen.

3) dito Dobrzyniewa

2365 i tal. 24 sgr. 4 fen.

4) zborów na 3828 tal. 6 śgr. 8 fen.

ogólem na 132299 tal, 15 sgr. według zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey. Dyrekcyi landszaftowey, torem subhastacyi sprzedaną bydź ma, a ponieważ w terminie peremtorycznym licytacyinym tym końcem odbytym za wieś Falmierowo żadne licytum nie podano, a Dyrekcya landszaftowa w miescu na przysądzenie włości Dobrzyniewa za licytum w summie 16000 Tal. podane nie zezwoliła, przeto na wniosek władzy tey, do kontynuowania licytacyi nowy termin na dzień 21. Marca 1826 zrana o godzinie 10tey przed Delegowanym Konsylia. rzem Sądu naszego W. Krüger w mieyscu posiedzeń naszych wyzna-Czyliśmy, na który zdolność posia. dania i ochotę nabycia maiących z

Gerichts Webaube angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingelaten werden, daß dem Meistbiefenden der Zuschlag errheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Grande eine Ausnahme nothwendig machen.

Berfaufebedingungen find :

1) baß die Salfte ber gebotenen Raufs fumme, wenn folche weniger oder eben so hoch als die Tare ift, nur auf bem Gut siehen bleiben fann,

2) daß der Ueberrest in Wesipreus. Pfandbriefen, jedoch nur warschauer Untheils zuruckgezahlt werden muß

und endlich,

3) daß die laufenden Pfandbriefszinsen, wenn so viel als zu ihrer Deckung nothig M, geboten wird, baar bezahlt werden mussen, die alten Jinsen von 20603 Athle. 2 fgr. 6 pf. aber zur Erleichterung des Käufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf die von dem Hauptgut Fallmierowo getrennten Vorwerfe Dobrzyniewo und Kiofzfowo werden besondere Gebote augenommen werden.

Die Tore der Guter fann in unferer

Regiffratur eingesehen merben.

Schneidemubl ben 3. Morbr. 1825. Konigl, Preup. Landgericht.

tém nadmieniemiem zapozywamy, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącemu nastąpi, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody.

Warunki sprzedaży są następuiące:

- 1) połowa summy kupna, ieżeliby ta summy szacunkowey przewyższać nie miała, zostanie na gruncie.
- 2) reszta w listach żastawnych zachodnio pruskich mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących zapłaconą bydź musi.
- przypadaiące z listów zastawnych prowizye bieżące zaspokojć należy w gotowiznie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi.

Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29605 tal. śgr. 2 fen. 6 dla ulgi kupuiącego w dawnych kuponach zapłacone bydź moga.

Na folwarki Dobrzyniewo i Kiaszkowo od główney wsi Falmierowa odłączone, osobne licyta podawać dozwoloném będzie.

Taxa dobr w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 3. Listopada 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

MULTING OFFICE CONTRACTOR AND STREET OF THE STREET

Subhaftations : Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Magrowiecfchen Rreife belegenen, gur Minifter Ctanisiaus v. Bregafchen Concure : Daffe gehorigen Guter,

1) Emigifowo,

2) Uscifowo,

3) Ruckfowo, und

4) Dabrowo,

melde nach ber gerichtlichen Tare, und awar:

a) Swiatrowo auf 37,830 Athlr. 11 far. 9 pf.;

b) Uscifowo auf 42,682 Mthlr. 17 fgr. 5 pf.;

c) Kuczkowo auf 12,994 Athle. 18 far. 2 pf.;

d) Dabrowo auf 40,256 Rthir. 15

far. 9 pf.; gewurdigt worden find, im Wege ber ocenione zostaly, maig drogg Subha-Subhaftation bffentlich jedes Gut befon= - bere und demnachft fammtliche Guter gusammen an den Meifibietenden verkauft nie naywiecey daigcemu bydz sprzewerben, die Bietungs = Termine find auf - dane.

ben 25. Februar f. 3. ben 27. Mai f. 3.,

und ber peremtorische Termin auf ben 2. September f. J.

Bormittage um 8 Uhr bor bem Depu= tirten herrn Landgerichterath Commun; allhier angefest, befitfahigen Raufern werden daher diese Termine befannt ge= macht.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen einem jeden frei, und bie etwa bei Hufnahme ber Tare vorgefallenen Manget anzuzeigen, Die Tare felbft aber fann

Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcya naszą będace, w Powiecie Wagrowieckim położone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

1) Swiatkowo,

2) Uścikowo,

3) Kuczkowo i

4) Dabrowo,

które podług sądowey taxy to iest:

a) Swigtkowo na 37830 talarów 11 sgr. 9 fen.

b) Uścikowe na 42682 talarów 17 sgr. 5 fen.

c) Kuczkowo na 12994 talarów 18 sgr. 2 fen.

d) Dabrowo na 40256 talarów 15 sgr. 9 fen.

stacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a poźniey wszystkie wspól-

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27. Maia r. p. a peremtoryczny na dzień

2. Września r. p.

zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzia Ur. Schwürz wsali posiedzeń naszych wyznaczone, o czem zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciagu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, in unserer Registratur eingesehen werben. Zugleich werden die ihren Bohnortern nach unbekannten Realglaubiger, als:

- 1) die Terefia v. Gegimireta,
- 2) der Franz v. Suchorzewski,
- 3) die verwittwete v. Palichnowefa,
- 4) die verwittivete v. Lubowicz,
- 5) bie Gufanna v. Ginefa,
- 6) bie Gebruber v. Bafinefi,
- 7) die Catharina verehl. von Minar=
- 8) bie Sufanna v. Rafinefa,
- 9) Die Chriftina verebel. v. Ligeda,
- 10) die Franzista verehel. v. Riedrzunsta,
- 11) bie Belena v. Rafinsta,
- 12) die Anna verchel. v. Strzeleda,
- ebenfalls zum obigen Termin unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleidens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgeshenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versfügt werden soll.

Onefen den 14. April 1825. Ronigl. Preu f. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiących wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

- 1) Teresę Gozimirską,
- 2) Franciszka Suchorzewskiego,
- 3) zamężną Palichnowską,
- 4) zamężną Lubowiczową,
- 5) Zuzannę Cieńską,
- 6) Braci Basińskich,
- 7) Katarzynę zamężną Rynarzewską,
- 8) Zuzannę Rasinską,
- 9) Krystynę Liszecką,
- 10) Franciszkę Kiedrzynską,
- 11) Helenę Rasinską,
- 12) Annę Strzelecką,
- 13) Teklę Smielowską:

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, naywięcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako upadłych pretensyi, i bez produkcyi instrumentów tym końcem potrzebnych nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise in der Stadt Rempen unter Mro. 42. 43. und 44. belegenen, der Mittwe Unna Mystiewicz in Ralisch zugehörigen Grundstücke nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 2782 Mthlr. 13 fgr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 11. October c., ben 20. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 27. Februar 1826., vor dem herrn Landgerichterath Ruschke fruh um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzfähigen Raufern werden biefe Termine nit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden jugesichlagen werden sollen, in sofern nicht gesezliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unfe-

Rrotoschin den 16. Juni 1825.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Jurysdykcyą naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 42, 43 i 44, położone do Anny owdowiałey Myszkiewiczowey w Kaliszu należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 2782 śgr. 13 fen. 4. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którem końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Października, na dzień 20. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826, zrana o godzinie 9tey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zosrały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z padmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey dającemu przybite zostaną, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise unter Nro. 34 belegene adliche Mittergut Czysie und das dazu gehörige Vorwerk Lączyn nehst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 28,857 Athlr. 9 sgr. 5 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bieturgs-Termine sind auf

den 15. Februar 1826., den 24. Mai — und der peremforische Termin auf

ben 26. August 1826.,

por bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetht.

Desitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzen Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Care fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 26. Ceptbr. 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Czyste pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona do Ur. Rafała Mierzyńskiego należąca, i przyległy do niey folwark Łączyn wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 28857 śgr. 9 fen. 5 oceniona, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Lutego 1826, dzień 24. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8mey przed Wnym Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Kreise belegene, ber Marianna geborene Naskrentska separirzten Kreiskathin Wiede zugehörige Kamzmerei-Vorwerk Groß-Blawaty nebst Zuzbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3650 Athlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1826., den 17. März — und der peremtorische Termin auf

ben 27. Mai 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werben die Real = Glanbiger,

a) Cornelius, und

b) Maximilian Gebrüber Wiebe, beren Aufenthalt unbekannt ift, zu bie= fem Termin unter ber Verwarnung vor= Patent Subhastacyiny.

Kamelarny folwark wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położony, do Maryanny z Naskrętskich, ostatniego ślubu rozwiedzoncy Konsyliarzowey Powiatowey Wiede należący wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoncy na Tal. 3650 śgr. 21 fen. 8 iest oceniony, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1826, dzień 17. Marca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień-27. Maia 1826,

zrana o godzinie 8. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w miejscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wierzyciele realni iako to: geladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zusschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forzberungen und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Behufe der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 22. Septbr. 1825.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Da bem vormaligen Gulfe = Executor Soffmann ju Chodziesen, Die bestellte Caution gurudgegeben werden foll, fo werben alle biejenigen, welche aus feiner Amteverwaltung Unfpruche an ihn gu machen haben, zu dem auf den i 4 ten Rebruar f. J. Morgens um 8 Uhr, bor bem Landgerichtsrath Begener all= bier an efetten Termine borgeladen, um folche anzuzeigen und nachzuweifen, un= ter ber Bermarnung, baf fie nach frucht= lofem Ablauf bes Termins ihrer Un= fpruche an Die Caution verluftig fenn und bloß an die Perfon bes hoffmann permiefen werden follen, Diefem auch Die Raution gurudgegeben werden wird.

Schneidemuhl den 13. Detober 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

- a) Korneli Wiede i
- b) Maxymilian Wiede,

których mieysce pobytu nie iest wiadomem, pod tym warunkiem, iż w razie
ich niestawienia się nie tylko przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych równie iak i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie
ostatnich pomimo potrzeby składania
instrumentu nakazanem będzie.

Bydgoscz d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Gdy byłemu Exekutorowi pomoc. nikowi Hoffmann w Chodzieżu, kaucya złożona przez niego, zwrócona być ma, przeto wszystkich tych którzy do niego z sprawowania urzędu iakowe pretensye mieć mniemaia, wzywamy, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana o godzinie 8mey przed Sądu'Ziemiańskiego Konsyliar/em Wegener w mieyscu wyznaczonym pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdy się niezgłoszą, pretensye swe do kaucyi utraca, i tylko do osoby Hoffmana wskazani, temu zaś kaucya zwróconą zostanie.

Piła d. 13. Października 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Rachbem über ben Nachlaß bes zu Brat verftorbenen Burgermeiftere Den= ther auf ben Untrag ber Glaubiger beute ber Concurs eroffnet worden ift, fo mer= ben alle diejenigen, welche aus biefem Rachlaffe etwas an Gelbe, Gachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich haben, hiermit aufgefordert, babon meber ber Wittwe Penther noch ben Ungehöri= gen bes Berftorbenen zu verabfolgen, vielmehr und davon treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen mit Borbehalt ibrer baran habenben Rechte in unfer Dopositum abzuliefern, widrigenfalls jebe an einen andern er= folgte Bezahlung ober Auslieferung fur nicht geschehen geachtet, und das her= ausgegebene jum Beften ber Daffe an= berweit beigetrieben, wenn aber ber In= haber folcher Gelber und Gachen, Die= felben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem feines baran habenden Unterpfandes und andern Rechts für verluftig erflart werben wird.

Meferig ben 20. Oftober 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego w Broycach Burmistrza Penther na wniosek wierzycieli dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniądze, rzeczy, essekta lub dokumenta posiadali, aby z tych ani wdowie Pentera, ani należącym zmarłego nie nie wydawali, owszem nam o tem niezawodnie sumiennie donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastreżeniem sobie praw swych, do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie oczekiwać mogą, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub tradycya za nienastąpioną uważana i na rzecz massy powtórnie ściągnioną zostanie.

Posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawa utraci.

Międzyrzecz d. 20. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in der Stadt Offrowo unter Nro. 28 belegene, dem Kaskel Katz gehörige Antheil des Wohnhauses, bestehend aus einer Stube mit zwei Rammern, welches nach der gerichtlichen Tare auf 54 Athle. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meist= bietenden verfauft werden.

Zu diesem Behufe steht Termin auf ben 9. Januar 1826 in loco Oftrowo in dem Königl. Friedens = Gerichte baselbst an, zu welchem alle Kassusige, die besitzfähig sind, hiermit vorgeladen werden.

Rrotofdin ben 15. September 1825. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Część domu składaiąca się z iedney izby i dwóch komor w naszym Obwodzie w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nr. 28 położona, do starozakonnego Kaskel Katza należąca i sądownie na Tal. 54 oszacowana, w drodze subhastacyi na zaspokoienie długów naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem termin na dzień g. Stycznia 1826 in loco w Ostrowie przed Królewskim Sądem Pokoiu tamże wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność posiadania mogących, ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in unserem Gerichts Bezirke im Abelnauer Kreise in der Stadt Ostrowo unter Nro. 33 belegene, dem Hirsch Sohn zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nehst Speicher, Stallung, Wagen = Remise, Hofraum und Garten, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 536 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der Subhastation bistentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Behuse haben wir einen Termin auf den 24. Januar 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym w Powiecie Odalanowskim mieście Ostrowie pod Nro. 33. położona do staro zakonnego Hirsch Cohn należąca a składaiąca się z domostwa wraz z spichlerzem, staynią, wozownią, podworzem i ogrodem, co wszystko podlug taxy sądowey na talarów 536 ocenionem zostało, w drodze subhastacyi publiczney naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 24. Stycznia 1826. przed Deputowanym Ur. Schrötter Assessorem Deputirten herrn Kammer-Gerichts-Mffessor Schrötter in unserem GerichtsLocale anberaumt, und fordern besitzund zahlungsfähige Kaussussige auf,
sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben. Die Verkaufsbedingungen werben im Termine bekannt gemacht werden.

Rrotoschin den 19. Septbr. 1825.

w mieyscu posiedzeń sądu naszego o godzinie 9. zrana wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania mziących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali.

Warunki kupna w terminie ogło-

szone zostaną.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Zdung Krotoschiner Kreises, auf der neuen Gasse unter Nro. 456 belegene, zum Christian Gottlied Schulzschen Nachlasse gehörige, auf 165 Kthlr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem in Vindwerf gebauten mit Schindeln gedeckten Wohnhause, und einem 260 Fuß langen und 49 Fuß breiten Obstgarten, soll anderweit subhassirt werden.

Es ist dazu ein neuer Vietungs = Ter= min auf den 5. Januar 1826. Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Boretius anberaumt worden, zu welchem besitzsähige Kauflu= stige hiermit eingeladen werden.

Die Tare fam in unserer Registratur eingesehen werden.

Harriman Let Devel Join

Krotoschin den 13. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Zdunach Powiecie Krotoszynskim na nowey ulicy pod Nro. 456 položona, do pozostałości po niegdy Krystyanie Bogumile Schulz należąca, na 165 Tal. sądownie oceniona, a składaiąca się z domu w reglówkę wybudowanego, szkudłami pokrytego, tudzież z sadu 260 stóp długiego i 49 stóp szerokiego w drodze dalszey subhastacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem nowy termin licytacyiny na dzień 5 go Stycznia 1826 r. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie ro. zrana wyznaczonym został, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey. rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 13. Paździer. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise unter Nro. 179 bestegene, dem Joseph v. Moszczenski zusgehörige adliche Gut Nieciszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,077 Athlr. 25 fgr. 10 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 10. Februar 1826.,
— den 26. Mai —
und der peremtorische Termin auf
den 26. August 1826.,

wor bem herrn Landgerichterath Robler Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geselliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unfe-

E29901日 新西亚里克里克斯

Bromberg ben 29. Septbr. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Nieciszewo pod Juryzdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 179 położona, do Ur Jozefa Moszczeńskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na talar. 20,077 śgr. 25 szel. 10 oceniono, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Lutego 1826, dzień 26. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 9 przedWnym Sędzią Koehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Nachdem über ben Machlaß bes gu Rofgnegun bei Strzelno verftorbenen Gutebefitzere Thomas von Bogudi ber erbschaftliche Liquidation8-Prozeff eröffnet worden, fo werden alle diejenigen, welche an beffen Radlaß irgend einen Un= fpruch zu haben vermeinen, hiermit vor= gelaben, in bem auf ben 24. Februar 1826 vor bent herrn Landgerichterath Rroll gur Liquidation ber Forberungen anberaumten Termin entweder in Perfon, ober burch gehorig informirte Bevoll= machtige, wozu die biefigen Juftig-Com= miffarien Schopfe, Bogel, Schulz und ber Landgerichterath Brix vorgeschlagen werben, gu erscheinen, und ihre Forde= rungen anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls die Auffenbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig er= flart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch abrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 19. Sept. 1825.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalością zmarlego w Nożyczynie pod Strzelnem, dziedzica Tomasza Boguckiego otworzony został process sukcessyino-likwidacyiny, więc zapozywaią się wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości iakiekolwiek bądź pretensye zakładaia, ażeby w terminie na dzień 24. Lutego 1826 przed Wnym Sędzia Kroll do likwidowania takich pretensyi wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez należycie zainformowanych Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy 'Sprawiedliwości Schoepke, Vogla, Schulza i Sędziego Brixa przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogło, wskazani zostaną.

Bydgoszcz d. 19. Wrześn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Inowroclawschen Kreise im Dorfe Niszczewice belegene, bem Muller Samuel Laube zugehörige Erbpachts = Muhlen= Patent Subhastacyiny.

Posiadłość młynarska pod jurisdykcyą naszą w wsi Niszczewicach w Powiecie Inowracławskim położona, do młynarza Samuela Laube należąca składaiąca się Grundfiud, beftebend

- a) in zwei Bodwindmuhlen,
- b) in einem Wohnhause,
- c) in 13 Morgen Magd. Ader, und

d) in 5 Morgen Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1070 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs=Ter=mine sind auf

den 20. December 18.5., den 28. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 4ten Marg 1826., vor dem Herrn Landgerichts-Uffeffor von Lockstedt Morgens um 8 Uhr allhier an= gesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxevorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. Septbr. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

a) z dwóch wiatraków,

b) z iednego domostwa mieszkalnego,

c) z 13 magdeburskich morgów roli,

d) z 5 takichże morgów łąki,

co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 1070 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Grudnia 1825, dzień 28. Stycznia 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Marca 1826.

z rana o godzinie 8. przed W. Lockstedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego. w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napoźnieyszezaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Subhaftations = Patent.

Zum bffentlichen Verkauf bes in ber Stadt Gnesen unter Mro. 513 belegenen, zur Postmeister Musolfschen Masse gehörigen, und auf 1177 Athlr. 5 fgr. 5 pf. gerichtlich abgeschätzten Grundstücks, haben wir einen neuen Termin auf den 21. December c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Auscultator v. Reystowski hierselbst anberaumt, zu welchem zahlungefähige Käufer vorgeladen wersden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann nebft ben Berkaufsbe= bingungen in unferer Registratur eingefe=

ben werden.

Gnesen ben 29. September 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Dachbem über ben Dlachlaß bes ju Ulanomo verftorbenen Gutsbefigers Ras fimir b. Rofifomsti, megen Ungulang: telt beffelben gur Befriedigung ber Glau: biger auf ben Untrag ber binterbliebes nen Erben erbschaftlicher Liquidations, Projeg eroffnet worben, fo haben wir aur Liquidirung und Berificirung ber Unforberungen einen Termin auf ben 13ten Januar 1826. bor bem Deputirien, Beren landgerichte Rath v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr biers feibst angesett, und laben alle etmanis gen unbefannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch einen gefestich julaffigen mit Bollmacht ver: febenen Bevollmachtigten ju erfchels nen, ihre Unsprüche an die erbschafts

Patent Subhastacyiny.

Końcem sprzedania domu pod liczbą 513 w mieście Gnieżnie polożonego, do massy Musolfa należącego i na 1177 Tal. 5 śgr. 5 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który możnych zapłacenia nabywców zapozywamy.

Taxa tegoż wraz z warunkami zbycia w Registraturze naszey przeyrza-

ną bydź może.

Gniezno d. 29. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością niegdy Kazimierza Koszkowskiego Dziedzica Dobr Ułanowa z powodu niewystarczania oneyże na zaspokojenie jego Wierzycieli na wniosek Sukcessorów po nim pozostałych, proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczylismy termin na dzień 13. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chelmickiem w Sali Sądu tuteyszego, na który niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez-Pełnomocnika prawnie upoważnionego stawili, swe pretensye do massy

liche Liquidations Maffe gebührend ans jumelden, und beren Richtigkeit nachs juwelsen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dassjenige was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Maste noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Snefen ben 5 September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Da fich in dem jum Berfauf bes im Mogilner Rreise belegenen, den Gut= mannfchen Erben zugehbrigen Erbpachte= Muhlen = Grundfincte Krempfa, welches gerichtlich auf 575 Rthlr. 28 far. 4 pf. abgeschätt worden ift, am 22. Juli c. angestandenen Termine fein Raufer ge= melbet hat, fo haben wir einen neuen Bietungs = Termin auf ben 7. Januar a. f., por bem Deputirten herrn Dber= Land = Gerichts = Referendarius Schmidt= hals Morgens um 10 Uhr hierselbst an= gefest, zu welchem befitfahige Raufer mit bem Bemerfen borgelaben werben, bag die Tare in unferer Regiftratur ein= gefeben werben fann.

Gnefen ben 29. September 1825. Ronigl. Prenfifdes Landgericht.

sukcessyino-likwidacyney należycie podali, i rzetelność onychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi, tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z massy pozostać mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gdy się w terminie na dzień 22go Lipca r. b. do sprzedania w Mogilinskim Powiecie położonego, sukcessorów Gutzmanów własnego wieczysto dzierzawnego młyna Krempka zwanego, na 575 Tal. 28 sgr. 4 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczonym nikt niezgłosił, przeto wyznaczyliśmy w tem samem celu nowy termin na dzień 7. Stycznia r. p. zrana o godzinie 10. przed Deputow. Wnym Schmidthals Referend. Sadu Nadziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiącey, na który zdatnych do posiadania nabywców z tem nadmieniemiem zapozywamy, że taxa iego w Registraturze naszev przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Von Seiten bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin, ist und der Auftrag erstheilt worden, bas dem Herrn Abalbert v. Zeromöfi gehörige, auf dem hiesigen Schlospflatz belegene massive Wohnhaus nebst Stallgebäuden, Schuppen und Obstgarten, welches alles zusammen auf 6486 Athlie. 20 sgr. gerichtlich gewürzbiget worden, öffentlich zu verkaufen.

Wir haben hierzu nachstehende Ter=

mine auf

ben 30. September 1825., ben 30. November 1825., ben 31. Januar 1826.,

angesetht, wovon der Lettere peremtozisch ift, und laden zu diesem Behuf zahlungsfähige Kauslustige vor, sich an den bestimmten Terminen in unserem Geschäftse-Locale einzssuden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Best= und Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung der Zuschlag erfolge wird.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur während den Stunden von fruh 8 Uhr bis 1 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr eingesehen werden.

Rempen ben 9. Juli 1825. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

Z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, polecono nam zostało, Ur. Woyciechowi Zeromskiemu należący, na tuteyszym zamkowym placu polożony, murowany dom mieszkalny z stayniami, szopą i ogrodem owocowym, co wszystko ogolnie na 6486 tal. 20 śgr. sądownie oszacowane, przez publiczną licytacyą sprzedać. Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina

30. Września 1825.,

30. Listopada 1825.,

31. Stycznia 1826.,

z których ostatni zawity iest, i wzye wamy płacić zdolnych i ochotę nabycia maiących, by się wspomnionych terminach w lokalu naszym sądowym stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, po nastąpioném zatwierdzeniu, przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey zrana od 8 aż do 1 popołudniu od 3 do 6 godziny przeyrza-

na bydź może. .

Kempno d. 9. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrage bed Ronigl. Landge= richts gu Frauftadt, haben wir gunt Berfauf im 2Bege ber nothwendigen Gub= haftation ber bierfelbft unter Dro. 265 auf ber Rlepstafchen Strafe hinter ber Bernhardiner = Rirche belegenen, und gu bem Margaretha Walfowiaffchen Nach= lag gehörigen Grundfrude, welche aus einem Wohnhause, einem Stall, einer Scheune und brei Gefreide = Garten befte= ben, welche gerichtlich auf 297 Rthlr. 20 igr. abgeschätzt worden, einen Ter= min auf Den 10. Januar 1826 fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Ge= richteftube anberaumt. Wir laben gu biefem Termine Raufluftige, Befig= und Bahlungefahige mit bem Bemerfen hiermit vor, bag ber Meifibietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Ronigl. Landgerichts ben Bufchlag gu ge= wartigen bat.

Roffen den 22. October 1825. Abnigh. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Wmoc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży tu w mieyscu sub Nro. 265 na ulicy Klepska zwaney, za Bernardynami położonych i do pozostałości po Małgorzacie Walkowiakowey należących gruntów składaiących się z iednego domu, stayni, stodoły i trzech ogrodów siewnych, które na 297 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowane zostały, termin

na dzień 10. Stycznia 1826.,

zrana o godzinie 8méy w tuteyszey Sądowéy Izbie, na który ochotę kupić maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych, z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 22. Października 1825.

Król Pruski Sąd Pokoju.

Subhafiations=Patent.

Das bei ber Stadt Punis im großen Felde belegene, aus einem halben Quart Acter incl. ber Wiese bestehende, und bem abwesenben Joseph Meloch eigensthümlich zugehörige Grundstütt, welsches gerichtlich auf 480 Athle. gewürstigt ift, soll im Wege ber freiwilligen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Gochlobl. Landgerichts ju Fraustadt, haben wir

Patent subhastacyiny.

Grnut przy mieście Poniecu w wielkim położony z iedney kwarty roli i łąki składaiący się, a nieprzytomnego Jozefa Meloch dziedzicznie własny, który sądownie na 480 tal. iest oszacowany, ma bydźtorem dobrowolney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznabaher einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 30. Januar k. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Punitz angesetzt, und laden zu demselben biejesnigen Kaussussissen, welche die erforderslichen Besitz und Zahlungsfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Bersicherung ein, daß der Meistbietenste den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tare ist in unserer Registratur täglich einzusehen, bagegen werden bie Kaufbedingungen im Termine erbffnet

werden.

Bojanowo ten 13. November 1825. Konigl. Preuß. Friedens gericht.

czywszy więc do odbycia licytacyi termin zwity na dzień 30. Stycznia 1826. przedpołudniem o g. godzinie w Poniecu, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna mających, którzy potrzebne przymioty nabywan, a i płacy okazać są w stanie z tem zapewnieniem, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Taxa może codzien: ie w Registraturze naszey bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogło-

szone beda.

Boianowo d. 13. Listopada 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Fraustabt haben wir zum bf=

fentlichen Verfauf:

1) ber zu Schwessau unter Nr. 79 bestegenen, zum Nachlaß bes Ackersburger Andreas Jauer gehörigen Ackerwirthschaft, zu welcher zwei Ruthen Ackerland gehören, zusamsmen geschätzt auf 370 Athkr. und

2) bes zum Nachlaß bes Müller Mischael Hoffmann gehörigen, zu Reissen unter Nr. 133 belegenen und 130 Athlr. gewürdigten Wohnhausses nebst der dazu gehörigen auf 216 Athlr. 20 fgr. geschätzen Windmühle,

im Bege ber freiwilligen Subhaftation einen peremtorifchen Bietungstermin auf

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży

1) nieruchomości w Święciochowie pod Nro. 79. położoney, do pozostałości Andrzeia Jauer należącey, do którey dwie sztuki roli należą, ogólnie na 370 Tal. otakowaney,

2) domuw Rydzynie pod Nr. 133. położonego, do pozostałości Michała Hoffmanna młynarza należącego wraz z wiatrakiem ogólnie na 346 Tal. 20 śgr. otaxowanych,

w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 23. Stycznia 1826. ben 23. Januar a. f. Nachmittags 3 Uhr in unsern Geschäfis-Locale anderaumt, zu welchent wir besitzfähige Kauf-lustige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende bes Inschlags gewärtig sein kann, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen gu jeder ichidilischen Zeit in unserer Registratur einges

sehen werden.

Liffa ben 12. November 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht. o godzinie 3. popoludniu, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem namienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno dnia 12. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoių.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Embgerichts zu Fraustabt, haben wir zum öffentlichen Berkauf der hierselbst vor dem Reissner-Thore unter Nro. 20 belegenen, dem Müller August Fengler gehörigen, auf 287 Ktlr. 15 sgr. geschätzten Windmuble im Wege der nothwendigen Subhassation einen peremforischen Bietungs = Termin

auf ten 11. Februar f. J.

Machmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem Besützfähige und Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig fein kann, in sofern nicht gesehliche Histornisse eine Ausnahme zulassen.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed brama Rydzynska pod No. 20 sytuowanego do Augustyna Fengler młynarza należącego, na 287 tal. 15 sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 11. Lutego r. p. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzędowania naszego na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych z tem oznaymie. niem się wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 1. Dezember 1825. Ronigl, Preuß, Friedenagericht. w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 1. Grudnia 1825. Król, Pruski Sąd Pokoju.

## Subhaffations = Patent.

Das jum Mauermeifter Dibenburg= fchen Nachlaffe gehbrige, biefelbft auf ber Lindenftadt belegene Wohnhaus Mro. 21., wogn 2 fleine Garten geboren, que fammen 301 Rthlr. 19 fgr. tapirt, foll theilungshalber offentlich an ben Deift= bietenden gufolge Auftrages eines Ro= niglichen Sochverordneten Landgerichts gu Meferig verfauft werden. Spiegu ftehet ber peremtorische Bietungstermin auf ben 31. Januar 1826 auf ber hiefigen Gerichtsftube an, wogu befit= und gahlungefahige Raufluftige mit bem Benierken vorgeladen werden, bag bie Tare fo wie Raufbedingungen taglich in unferer Regiftratur eingefehen werben fonnen.

Birnbaum ben 14. October 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Nro 21. na lipowem mieście tu w mieyscu położone, z dwiema małemi ogrodami, na 301 tal. 19 śrebrników otaxowane, i do pozostałości mularza Oldenburga należące, zostanie z przyczyny działów na zlecenie Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie sprzedanym, i tym końcem podawania zawity termin wizbie sądowey na dzień 31. Stycznia 1826. wyznaczonym został, naktóren do kupna zdatnych ochotników zapraszamy i ich uwiadomiamy, iż taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź moga.

Międzychód d. 14. Paździer, 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione=Patent.

Das zur Areis = Steuer = Eianehmer Strämckeschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige, hierselbst auf der Wilhelms=, (sonst Neuen=Welt) Straße unter Nro. 631 und 632 belegene massive Wohnhaus, nebst einem dazu gehörigen massiven kleinen Wohngebäude, Stallungen, Hofraum und Garten, welches auf 7646 Athlr. 13 sgr. 4 pf. gezichtlich geschätzt ist, soll Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgezichtsrath Kosmeli auf

ben 18. Januar, ben 21. Marz, und ben 24. Mai 1826.

Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichte-Locale anstehenden Terminen, wos
von der letzte peremtorisch ift, diffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden,
wozu besithfähige Kauflustige eingeladen
werben.

Krotofchin ben z. October 1825. Fürftlich Thurn= und Tarisfches' Fürftenthums = Gericht.

#### Patent Subhastacyiny

Kamienica do massy sukcessyinos likwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należąca, na ulicy Wilhelmowskiéy (dawniey nowy świat zwaney) pod numerem 631 i 632 tutay położona, wraz z małem do niey należącem domostwem murowanem, tudzież z staynią, podworzem i ogrodem, na 7646 talar. 13 śgr. 4 fen. sądownie oszacowana, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 18. Stycznia r. 1826, dzień 22. Marca 1826, dzień 24. Maia 1826,

przedpołudniem o godzinie totey w lukalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatniiest peremtorycznym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; na które to termina chęć kupna maiący i do posiadania zdolni ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. r. Pazdziernika 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Subhaftations = Patent.

Die im Abelnauer Kreife belegene, bem Franz Marsynelli gehbrige Pustfowe Nischy, wozu außer Wohn = und Wirthschaftsgebäuden, 151 Morgen 105 Muthen Ackerland nebst 35 Morgen 46 Muthen

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Nichy w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Marszynskiego przynależące, do którego oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, 151 mor-

Wiesen gehören, und welche gerichtlich auf 2241 Atlr. 23 fgr. 4 pf geschätztift, soll Schuldenhalber in den, vor dem Deputirten, Landgerichts-Aath Kodmeli, auf den 21 sten December c., den 15 ten Februar 1826., und den 12 ten April 1826, Wormittags um 9 Uhr, in unserm Gerichts-Lokale anberaumten Terminen, wovon der letze peremtorisch ist, bssenklich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu bes sitzsähige Kaussussige cungeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Megistratur während der Dienststunden eingesehen

werden.

Krotofgyn ben 21. September 1825.

Fürfilich Thurn = und Taris=

gów, 105 prętów kwadratowych roli oraz 35 morgow, 46 prętów kwadratowych łąk należy, a które na 2241 Tal. 23 śgr. 4 fen. sądownie oszacowane iest, w termich przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 21. Grudnia r. b., dzień 15. Lutego 1826., i na dzień 12. Kwietnia 1826.,

o godzinie otéy zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtrnycznym iest, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowania przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 21. Września 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Auf ben Antrag bes Koniglichen Landgerichts zu Meserift, wird bie aus beffen Deposito abhanden gekommene Bind-Recognition über die zur von Taubenbeimschen Concurs-Masse geborigen Pfandbriefe:

Breslau den 15. August 1825.

Edtefifche General = Lanbichafts = Direction.

Die E. S. Mittlersche Buchhandlung in Posen am Markt Nro. 90 empfiehlt sich mit einem sehr gutem Lager von Weihnachts und Neujahrsgeschenken.

Das Schlossergewerk in Posen sieht sich veranlast, den resp. Herren Gutsund Hausbesitzern mit dauerhaft und zweckmäßig anzusertigenden Wiszableitern sich zu empfehlen. Wir werden bemuht sein, diejenigen Austräge, womit wir beehrt werden, gewissenhaft, schnell und billig, nach den Lokal-Berhältnissen, den laufenden Fuß zu 5 fgr. und nach Umständen auch noch darunter zu übernehmen und auszusühren. Posen den 9. December 1825. Die Aeltesten des Schlossergewerks.

S. Methner, Drechsler aus Liffa, empfiehlt fich biefen Markt mit Pfeifenrohren und Stocken, so wie mit verschiedenen kurzen Taschenpfeisen, in der Bude ber Hauptwache links gegenüber.

Unterzeichneter empfielt fich einem hohen Abel und verehrungemurbigen Publi= fum, mit Berfauf verschiedner optischer und metrologischer Baaren in febr billigen Preisen, befonders neu erfundne Schielbrillen fur Doppeltsichtige ober Schielende, Die von vielen hohen Rennern ber Optif als wohlthatig aufgenommen und empfohlen wurden, die auch eine hohe Aufmerksamfeit badurch verdienen, ba bem schielenden Muge in einer furger Zeit ohne einer irgenden Anftrengung geholfen wird, fodann alle Arten feine Augenglafer von Rron = Rriftall, Flint und brafilianischem Rief geschliffen, neu, erfundne Abend = Brillen fur Perfonen, welche bei fchwachem Gefichte bennoch bei Lichte gu Schreiben ober ju Urbeiten genothigt find, alle in verschiednen Faffungen ferner alle Urten Ginmaischungs = Thermometer fur Brau = nud Brennerei von bors Buglichften Ruten, fehr richtige und abgeacchte Allfoholometer mit beiben Scalen nach Richter und Tralles, mit und ohne Temperatur und bergleichen in febr billigen Preifen. Meine Baude ftehet mabrend dem hiefigen Jahrmartte ohnweit der Sauptwache gradeuber dem ehemaligen Punschladen des herrn Leidig und mein Laden ift beständig unter ber Ctadt-Baage gradenber ber Mittlerfchen Buchhandlung. Moris Bernhardt, Opticus.